# CURRENDA

L 4404

## Użycie dzwonów kościelnych na cele wojenne.

Zapotrzebowanie metalu na cele wojenne jest tak wielkie, że zarząd wojskowy widzi się zmuszonym sięgnąć po dzwony kościelne. W tym celu wskutek polecenia c. k. Ministerstwa W. i O. z d. 25. września br. l. 2533, zwróciło się do Ordynaryatu Biskupiego Prezydyum c. k. Namiestnictwa pismem z d. 7. bm. l. 27665, prosząc o wezwanie Urzędów parafialnych tej Dyecezyi, aby sporządziły spis wszystkich dzwonów kościelnych znajdujących sie w okregu parafialnym ściśle według podanego niżej formularza i przedłożyły je niezwłocznie Ordynaryatowi Biskupiemu tak, by wypracowany na podstawie tych poszczególnych spisów spis ogólny mógł być przedłożony c. k. Namiestnictwu do dnia 25 bm. Dodać należy, że państwowy zarząd wojskowy obiecuje wypłacić za zabrane dzwony wynagrodzenie według normy mającej się oznaczyć, na podstawie cieżaru.

Zechca tedy PT, XX. Proboszczowie i Rządcy Kościołów corychlej sporzadzić spis dzwonów na półarkuszu według podanego niżej formularza i przesłać Nam do dalszego użutku.

Formularz:

WYKAZ

### dzwonów znajdujących się w obrebie parafii

| Liczba<br>porząd. | Kościół<br>(kaplica) | Najwię-<br>ksza<br>średnica<br>w cm. | Ciężar<br>w kg.¹) | Wiek²) | Na dzwonie uwidocznione |          |         |       |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------|---------|-------|
|                   |                      |                                      |                   |        | rok                     | napis 3) | obraz³) | Uwaga |
|                   |                      |                                      |                   |        |                         |          |         |       |
|                   |                      |                                      |                   |        |                         |          |         |       |
|                   |                      |                                      |                   |        |                         |          |         |       |

L. W Z Urzedu parafialnego

dnia

Podpis:

1) Te rubryke tylko wtedy należy wypełnić, gdy nie można zmierzyć średnicy, lub gdy ciężar przypadkiem jest znany.

<sup>2</sup>) Tę rubrykę tylko wtedy należy wypelnić, gdy na dzwonie niema oznaczonej liczby

roku; w przeciwnym razie liczbę roku należy podać w następnej rubryce.

3) Odpowiedzi w tych rubrykach należy podać krótko: "tak" lub "nie". Jeżeli napis da się dokładnie odczytać albo bliższe objaśnienie obrazu jest możliwe, wyjaśnić to należy w rubryce: UWAGA. Tu także należy podać i ne dane np. o miejscu pochodzenia, o metalu (jego składnikach w złocie lub w srebrze). Również tutaj na wypadek, jeśli zdjęcie dzwonu natrafia na szczególne trudności albo wymaga zmian w samym budynku, mają być zamieszczone odnośne spostrzeżenia.

L. 4506.

## Przynależność jurysdykcyjna duchowna osób należących do pospolitego ruszenia.

Reskryptem z dnia 22. września br. L. V. a. 96530, udzieliło Nam ck. Namiestnictwo rozporządzenie ck. Ministerstwa obrony krajowej z d. 25. lipca br. departament VII. Nr. 16896, które podajemy w polskiem tłomaczeniu do wiadomości P. T. Duchowieństwa:

Z powodu zaszłych wypadków w których czynności urzędowe małżeńskie odnośnie do osób należących do obrony krajowej, pospolitego ruszenia i do żandarmeryi a pozostających poza terenem wojennym, w oddziałach wojskowych, względnie zakładach sanitarnych bez własnego duszpasterstwa wojskowego, były wykonywane przez Duchowieństwo cywilne bez upoważnienia, względnie bez delegacyi od kompetentnej władzy duszpasterskiej wojskowej, zaznacza się niniejszem, że co do przynależności jurysdykcyjnej duchownej jest miarodajnem nie osobisty stosunek służbowy, ale przydzielenie obowiązanego do służby.

Dla usunięcia tedy wątpliwości zarządza się w porozumieniu z c. i k. Mi-

nisterstwem wojny, jak następuje:

"Pozostające albo przydzielone do służby wojskowej osoby obrony krajowej, pospolitego ruszenia i żandarmeryi podlegają jurysdykcyi wojskowoduchownej także wtedy, gdy się znajdują w zakładach sanitarnych ochotniczych bez własnego wojskowego duszpasterstwa i w publicznych lub prywatnych szpitalach cywilnych".

To zarządzenie uzupełnia punkt 6. reskryptu Ministerstwa obrony krajowej z 27. lutego 1915. Cfr. Kurr. III. z 1915. str. 15.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 23. października 1915.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon
Biskup